## Posener Intelligenz : Blatt.

## Donnerstag, ben 26. Mai 1831.

Angekommene Fremde vom 24. Mai 1831.

Hrczywol, Hr. Dekonom Diederichs aus Pisborf, Hr. Doktor der Medicin Lachiery aus Italien, Hr. Doktor der Medicin Drustein aus Berlin, Hr. Doktor der Medicin Lachiery aus Italien, Hr. Doktor der Medicin Drustein aus Berlin, Hr. Doktor der Medicin Lindemann aus Leipzig, Hr. Chirurgus Akhenberg aus Leipzig, Hr. Kaufmann Breslauer aus Cottbus, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Gottschalk aus Stolpe, Hr. Gutsbesitzer Neumann aus Broniszewo, Hr. Pachter Busse aus Sloporowo, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Handelsmann L. Unger aus Grätz, die Herren Handelsleute L. Pinkus und Hr. M. Pinkus aus Wirsitz, I. in No. 350 Judensfraße; Hr. Amterath Fuß und Hr. Candidat Blobel aus Altenhoss, I. in No. 99 Wilde; Hr. Präses Stublewski aus Kolaczsowo, I. in No. 395 Gerberstraße.

Bekanntmachung, wegen Versäußerung mehrerer Etablissements von den dismembrirten Vorwersten Poladowo, Starkowo und Schenawe, im Domainens Amt Altkloster. Folgende bei der Dismembration der Borwerke Poladowo, Starkowo und Schenawe, Domainens Amts Altkloster, gehildete Hauptschablissements nebst dem entsprechenden Theil der diessährigen Erndte, sollen im Wege der bsfentlichen Licitation, unter den im

ży kilku posad z dysmembrowanych folwarków Poladowa, Starkowa i Szenawy w ekonomii rządowey Stary Klasztor. Następujące przy okazyi dysmembracyi folwarków Poladowa, Starkowa i Szenawy w ekonomii rządowey Stary Klasztor utworzone etablissementa główne, z częścią odpowiadaiącą tegorocznego żniwa mają, w drodze licytacyi publiczney, pod warunkami bliżey w terminie licy-

-tyas bire fieldfilm yr foliaethige

Termin vorzulegenden nahern Bebingun. gen veraußert werden.

1) Etabliffement Poladowo, im Roftener Kreise, 1 Meile von ber Stabt Kosten und 1 Meile von ber Stabt Schmiegel entfernt.

Daffelbe erhalt von ben jum bisheris gen Borwerk gehörigen Gebauden, das Wohnhaus und die nothigen Birthe schafts-Gebaude, und nach bem Separastionsplan

3 M. 160 M. hof u. Bauftellen,

271 = 126 = Acter,

= 127 = Wiesen,

27 = 26 = Huland,

314 M. 10 🗆 R.

Das burch bie Licitation zu ftelgernbe Ginfanfogelb befragt . . . 920 Rthlr.

Die jahrliche unablbeliche Grundfteuer betragt . . . . 27

Der jahrliche ablbsliche Domainen-Zins . . . . 90 :

2) Etablissement Starkowo, im Boms fter Kreise, 3 Meilen von Fraustabt, 5 Meilen von Glogan belegen, erhält die bisherigen Vorwerks-Gebäude und nach bem Separationsplan tacyi oznaczyć i przełożyć się maiącemi, sprzedane bydź.

1) Etablissement Poladowo w Powiecie Kościańskim, milę iednę od miasta Kościana i ¼ mili od miasta Szmigla odległy.

Etablissement rzeczony z dotychczasowych budynków folwarcznych ma dodane sobie pomeszkanie i budynki gospodarcze potrzebne, wedle planu zaś separacyjnego

> 3 M. 160 P. w podworzach i placach do zabudo-

> > wania,

271 - 126 - w roli, - 127 - w łąkach,

27 - 26 - w pastwiskach,

10 - 111 - w mieyscach nieużytecznych,

314 M. 10 □ P.

Wkupne wlicytacyi wyżéy wznieść się podaniami maiące wynosi 920 tal.

Podatek gruntowy niespłacalny rokrocznie wynosi . 27 tal.

Czynsz dominialny roczny, który spłaconym być może, 90 tal.

2) Etablissement Starkowo w Powiecie Babimostskim, 3 mile od Wschowy, 5 mil od Głogowy odległy, mieści w sobie dotychczasowe zabudowania folwarczne i wedle planu separacyjnego 1 M. 90 M. Hof u. Baustellen,

1 = 36 = Gartenland,

162 = 165 = Acker,

24 = 68 = Wiesen,

11 = 85 = Huthung,

3 = 92 = Unland,

Sa. 204 M. 176 DR.

Das burch bie Licitation zu fleigernbe Einkaufsgelb beträgt . . 440 Rthlr.

Die jahrliche unablosliche Grundfteuer beträgt . . . 13

Der jahrliche ablbsliche Domainen-Zins . . . 43

3) Etablissement Schename, im Bom, ster Kreife, dicht an der Schlesischen Grenze, 3 Meilen von Fraustadt belegen, erhalt die der Landsläche entsprechenden Wohn= und Wirthschafts=Gebäude, und nach dem Separationsplan

1 M. 89 IR. hof u. Bauftellen,

- = 127 = Gartenland, 115 = 21 = Acter, 1 = 147 = Wiesen, 30 = 133 = Huthung, 5 = 24 = Unland,

Sa. 155 M. 1 🗆 R.

1M. 90 P. w podworzach i placach do zabudowania,

1 - 36 · w ziemi na ogrody,

126 - 165 - w roli ornéy, 24 - 68 - w łąkach,

11 - 85 - w pastwiskach,

3 • 92 - w nieużytecznych mieyscach,

204 M. 176 □P.

Wkupne drogą licytacyi wyżey wznieść się maiące wynosi . 440 tal.

Podatek gruntowy rokrocznie niespłacalny wynosi . 13 tal.

Czynsz dominialny, który spłaconym być może, wynosi rocznie . . . . . . . . . . . . 43 tal.

3) Etablissement Szenawy w Powiecie Babimostskim tuż przy granicy sląskiéy 3 mile od Wschowy odległy, mieści w sobie rozległości ziemi odpowiadaiące budynki mieszkalne i gospodarcze, wedle planu separacyi zaś

1 M. 89 P. w podworzach i placach do zabudowania,

- - 127 - w ziemi na ogrody,

115 - 21 - w roli ornéy,

1 - 147 - włąkach,

30 - 133 - w pastwiskach,

5 - 24 - w mieyscach nieużytecznych,

155 M. 1□P.

Das burch bie Licitation zu ffeigernbe Ginfaufsgelb betragt 200 Athl. - far.

Die jahrliche unabs losliche Grundfteuer beträgt . . . Der ablosliche Do=

mainen-Bins . . .

Muffer ben vorbezeichneten Grundffutfen erhalten bie Etabliffements noch bei ber jest in ber Musführung begriffenen Separation ber betreffenden Theile bes Dbra-Bruche, Wiefen, beren Umfang und Bind in ben im Licitatione=Termine bor= aulegenden Bedingungen werden bezeich= net merben.

Die Salfte bes Ginkaufsgelbes und eine balbjabrige Grundfteuer= und Grunds sing-Rate muß bor ber Uebergabe ber reiv. Ctabliffements, bie andere Salfte bes Ginfaufegeldes muß binnen Jahres: frift gezahlt, und bis babin bom 1. Juli b. 3. ab, mit 5 pC. verzinset werben.

Wir haben gur Beraußerung biefer Ctabliffemente einen Termin auf ben 20. Juni b. J. fruh um 10 Uhr in bem Umtsbaufe zu Altklofter bor bem Defonomie = Rommiffarius Bimmermann angefest, und bemerken babei, bag jeber, ber jum Gebot gelaffen werben will, fich über feine Befigfabigfeit und über fein Bermbgen ausweisen, und bag ber Deift= Wkupne drogą licytacyi wznieść sie maiace wynosi . . . 200 tal.

Podatek gruntowy niespłacalny rocznie wynosi 6 tal.

Czynsz dominialny który spłaconym być może 21 tal. 15 sgr.

Oprócz oznaczonych powyżey gruntów dostaną etablissementa, przy separacyi obecnie w doprowadzeniu do skutku będącey, co do części właściwych nizin nad Obrą, łąki których rozległość i ilość czynszu za nie przypadaiącą w warunkach licytacyi w terminie przełożyć się maiacych oznaczoną zostanie,

Połowa wkupnego, półroczny podatek gruntowy i takaż rata czynszu gruntowego, przed tradycya respect. etablissementów, druga zaś połowa wkupnego w ciągu roku iednego zapłaconą być musi i aż do wypłaty nastapioney od 1: Lipca r. b. biorac, od połowy téy prowizya po 5 od sta uiszczoną.

Do sprzedaży Etablissementów rzeczonych wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w domu urzędu ekonomicznego w Klasztorze starym przed Kommissarzem ekonomicznym Zimmermann, nadmieniaiac przytym iż każdy licytować chcący, z zdatności co do posiadania, i z maiatku wywieść

bietendgebliebene für fein Gebot im Termin Gicherheit bestellen muß.

Pofen ben 16. Mai 1831. Ronigl. Preußische Regierung, Abtheilung fur bie birekten Steuern, Domainen und Forften.

Muf ben Subhastationspatent. Antrag eines Realglaubigere, foll bas bei ber Stadt Pudewitz gelegene, ben Mathias Gawronsfiften Cheleuten ge= borige, gerichtlich auf 2740 Rthlr. 14 fgr. 4 pf. abgefchatte Baffermublengut, Ropalica genannt, im Wege ber bffentli= den Licitation an ben Meifibietenden bers fauft werden.

Die Bietungstermine find auf ben Isten April, ben tften Juni und Den Josten August 1831,

wovon ter lettere peremtorisch ift, jebes= mal Vormittage um 10 Uhr, vor bem Landgerichtsrath Raulfuß in unserm Par= theien-Zimmer angesett, zu welchen wir Rauflustige mit bem Bemerken einlaben, daß bem Meiftbietenden ber Buschlag er= theilt werden wird, wenn nicht rechtliche hinderniffe eine Uenderung erheischen, und die Taxe und Bedingungen in unferer Registratur eingefehen werben fon= men.

Pofen ben 24. November 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

się, i naywięcey w terminie licytacyi podaiący pewność za dotrzymanie podania wystawić winien.

Poznań d. 16. Maia 1831. Królewska Regencya, Wydział poborów stałych, i lasów rządowych.

Patent subhastacyiny. Na wniosek iednego z Wierzycieli, młyn wodny przy mieście Pobiedziskach położony, małżonków Gawrońskich własny, sadownie na 2740 Tal, 14 sgr. 4 fen. oszacowany, tak nazwany Kopalica, w drodze publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu przedanym bydź ma.

Termina licytacyine na dzień I. Kwietnia 1831. na dzień I. Czerwcz, i na dzień 30. Sierpnia 1831., z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 10tév przed Sędzią Kaulfus w naszey izbie dla stron wyznaczony, na który cchote kupna maiacych z tem nadmie« nieniem wzywamy, iż naywięcey daiacemu przybitym będzie, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie beda.

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 24. Listopada 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß ber Buch: handler Moritz Frankel hieselbst und die Zek Moritz Frankel tu ztad, iako też

Obwieszczenie. Jako handlerz xią-

Seraphine Tobias burch ben gerichtlichen Ehevertrag vom 8. April 1831 vor ih=
rer Berheirathung die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Posen den 18. April 1831.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Jur Verpachtung bes zum General v. Dąbrowskischen
Nachlasse gehörigen, im Schrodaer Kreise
belegenen Guts Polażejewo an den
Meistbietenden auf vier hinter einander
folgende Jahre, nämlich von Johannis
1831 bis bahin 1835, haben wir einen
Termin auf den 25. Juni c. Vormittags um 10 Uhr, vor dem LandgerichtsRath Hebdmann in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem Pachtlustige
wir mit dem Bemerken einladen, daß die
Pachtbedingungen in unserer Registratur
eingesehen werden können.

Posen den 9. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Dekonomie-Commissarius Ferdinand Elemens von hier und die Charlotte Wilhelmine Kliche aus Nakwig die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes vor Eingehung der Ehe am 7. Marz d. J. gerichtlich unter sich ausgeschlossen haben.

Pofen ben 5. Mai 1831.

Konigl. Preuß, Landgericht,

Serephina Tobias, przez układ przedślubny z dnia 8. Kwietnia r. b. przed wniyściem w ślub małżeński, wspólność i dorobek maiątku wyłączyli, ninieyszem do publicznéy podaie się wiadomości.

Poznań dnia 18. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia wsi Połażeiewa do pozostałości Generała Dąbrowskiego należącey, w Powiecie Sredzkim położoney, naywięcey daiącemu na trzy po sobie idące lata iako to od Sgo Jana 1831. aż do tego czasu 1835. wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Czerwca r.b. przed południem o godzinie 10. przed Sędzią Hebdman w naszey izbie dla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 9. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczne wiadomości, iż Kommissarz ekonomiczny Ferdynand Clemens tu ztąd i Charlotta Wilhelmina Kliche z Rakoniewic wspólność maiątku i dorobku przed wniściem w małżeństwo w dniu 7. Maia r. b. sądownie wyłączyli.

Poznań dnia 5. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Die im Encfener Kreise belegenen Guter Chwalkowo und Chwalkowko, sollen von Johanni d. J. ab, bis Johanni 1834, an den Meistbietenden dffentlich verpachtet werden.

Wir haben zu diesem Zwecke einen Te= min auf den 18. Juni c. vor dem Assesson vor dem Assesson vor dem Demensumt, und laden zu demfelben Pachtlustige mit dem Bemers ken vor, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen ben 9. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Offener Arrest. Machdem über bas Bermogen bes horrathe Christian Leberecht Tauchnis mit ber Mittageftun= be bes 20. September 1830 ber Concurs eroffnet worden, werden alle biejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas Effekten ober Gelbe, Sachen, Briefichaften hinter fich haben, ange= wiesen, bemfelben nicht bas Mindefte ba= bon zu verabfolgen, vielmehr bem Ge= richte bavon getreu Unzeige zu machen und bie Gelber ober Sachen, jeboch mit Vorbehalt ihrer baran habenben Rechte, in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, weil fonft, wenn bennoch bem Gemein= schuldner etwas bezahlt ober ausgeant= wortet wird, biefes für nicht geschehen geachtet und jum Beften ber Maffe an= bermeit beigetrieben, wenn aber ber In= haber folder Gelber ober Sachen biefel=

Dobra Chwalkowo i Chwalkowko w Powiecie Gnieznieńskiem położone, maią bydź od St. Jana r. b. aż do St. Jana 1834 r. naywięcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Czerwca c, przed Dep. Assessorem Stefasius zrana o godzinie gtéy w Sądzie naszym, na który chęć maiących dzierzawienia z tą wzmianką żapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą.

Gniezno d. 9. Kwietnia 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty. Gdy nad maigtkiem Wgo. Krystyana Leberechta Tauchnitz Radzcy Nadwornego zgodziną południową dnia 20. Września 1830. r. konkurs otworzonym został, zaleca się wszystkim, którzy cożkolwiek u siebie od wspólnego dłużnika w pieniędzach, rzeczach, sprzętach, lub papierach maia, aby mu z takowych nic nie wydali, owszem Sądowi donieśli o nich, równie i iak nayśpieszniey pieniadze lub rzeczy, iednak zastrzeżeniem sobie praw do nich mianych do depozytu sądowego oddali, albowiem w razie przedanym gdyby mimo tego wspólnemu dłużnikowi cożkolwiek nato co opłacono, lub wydano bydź miało, to za nienastapione uważanem i na rzecz mas sy powtórnie przez exekucyą ściągnię.

ben verschweigen und zurückhalten sollte, er noch außerdem alles seines daran has benden Unterpfands und andern Rechts für verlustig erklärt werden wird.

Frauffabt ben 7. April 1831.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung. Der jüdische Raufmann Moses Fabian hieselbst und die Rosalie verehelichte gewesene Kalisscher geb. Prausnis aus Glogau haben in dem unter sich coram Notario unterm 6. Mai p. geschlossenen und unterm 23. Juni p. gerichtlich verlautbarten Schesnetraste die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Theil II. des Allg. Land-Rechts hiemit zur Kenntniß des Publisums gebracht wird.

Frauftadt den 25. April 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

tem zostanie, gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ćo przemilczeć i zatrzymać u siebie, prócz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotów sobie służące uznanym będzie.

Wschowa, dnia 7. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Starozakonny Moyżesz Fabian kupiec w mieyscu i Rozalia z Prausnitzów była zamężna Kalischer w kontrakcie przedślubnym przed Notaryuszem publicznym pod dniem 6. Maia r. z. zawartym i pod dniem 23. Czerwca r. z. ogłoszonym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 25. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Literarische Unzeige. Die von einer Konigl. Immediat=Com= mission für die Abwehrung ber Cholera herausgegebene Schrift:

Unweisung zur Erhaltung ber Gesundheit und Berhutung ber Anstek= kung bei etwa eintretender Cholera = Spidemie ist in der unterzeichneten Buchhandlung fur I Sgr. zu haben.

Posen im Mai 1831. E. S. Mittlersche Buchhandlung.

Den herren Sigarren = Rauchern empfehle ich mein Sigarren = Lager in gros ber Auswahl, als: ff. Havanna, f. Havanna, Havanna, Woodeville, Canaster, Hamburger= und Bremer-Cigarren.

3. Träger.